## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligene-Comtoir im Posthause.

No 58. Sonnabend, den 7. Marz 1840.

Angekommene gremde vom 5. Mårz.

herr Guteb. v. Cforzewefi aus Czerniejewo, Gr. Raufm. Sandmann aus Frankfurt a/D., I. im Hotel de Vienne; Sr. Ausfultator Bahr aus Bollftein, I im beutiden Saufe; or. Geiftlicher Anaft aus Rigtomo, fr. Guteb, v. Wolo= wick aus Jegiorfa, I. in ber gold. Rugel; bie Berren Guteb. v. Biegansti aus Ey= fowfo, v. Binfomsti aus Emden, v. Statamoff aus Strofowo, v. Lutomoff aus Poftatfi und v. Krajewefi aus Carny = Piatfomo, I. im Hotel de Hambourg; Frau Guteb. v. Budgifgemeta aus Guewis, Fraulein v. Dtoda aus Barfchau, 1. ber gold. Gane; Br. Juftig = Commiff. Machula aus Schroba, Die Berren Probffe Alubert aus Goniembice und Gostowelli aus Pawlowice, Die Brn. Guteb. v. Roscielefi aus Smielowo, v. Moraczewsti aus Bielattowo und v. Gorgensti aus Anaffajowo, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. Biolecfi aus Gafama u. b. Bro= nife aus Otoczno, I. im Hôtel de Varsovie; Br. Guteb, v. Zafrzewefi aus Mign= cyn, Sr. Marcufy, Doct. ber Med., aus Plefchen, I. im Hotel de Rome; fr. Dberamtm. Schatz aus Rroben, Br. Kreis-Steuer-Ginnehmer Defchell aus Roffen, Dr. Partif. Rleine aus Racot, bie Brn. Guteb. v. Mierzynofi aus Bothiu, v. Diegolewsti aus Mlobasto, v. Mieledi aus Rarne, Gebr. b. Zoltowell aus Rafino= mo und v. Kalfftein aus Pigreffe, I. im Hotel de Saxe; Sr. Gefchafteführer Gef aus Boret, Gr. Dberforffer Bialofgnasti aus Bronte, Sr. Birth .= Commiffarius Soppe and Cerfowo, I. im Hotel de Berlin, Sr. Pachter harmel aus Niebom, Sr. Rapferarbeiter Petrich aus Rogafen, Sr. Dberforfter Storch aus Winnagora, 1, im Hotel de Pologne; Die Srn. Guteb. v. Bojanoweli aus Swiecichowo und v. Zaczanowefi aus Glawofemo, Frau Pachterin Amiatfomefa aus Blofien, I. im Hotel de Cracovie; die herren Guteb. Poflatecti aus Piergoet, Reinfomeli aus Dierino und Chilewofi aus Strochowo, L. in ben brei Sternen; Die herren Raufl

- 378 -

na

Raiser und Schlumper aus Mitostam, I. im Sichborn; Hr. Rausmann Rranz aus Kozmin, Hr. Pachter Schmolfe aus Orla, Hr. Wirth-Insp. Schmolfe aus Virns baum, I. in den brei Lilien.

## 1) Mothwendiger Verkauf.

Land= und Stadtgericht gu Schwerin.

Die dem Berger und Bombach gehörigen beiden Wiesen= und Garten Grundstücke, abgeschäht auf resp 116 Mthlr. 20 Sgr. und 80 Mthlr. zufolge der, in der Regisfiratur-einzusehenden Tare, sollen am 7. Upril 1840 Vormittags 10 Uhran orzbentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten . werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melden.

Schwerin ben 8. December 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski w Skwierzynie.

Nieruchomości Bergerowi i Bombachowi należące, mianowicie łąka i ogród, oszacowane na resp. 116 Tal. 20 sgr. i 80 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy w Registraturze, maią być dnia 7. K wietnia 1840 przed południem o godzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowém sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, zżeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Skwierzyn, d. 8. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

2) Der Freikrüger Johann Dräger und beffen Chefrau Henriette geborne Kerstan zu Werdum, haben am 4. Januar cur. nach erreichter Großjährigkeit ber Letter ren die Semeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierburch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rogafen, am 15. Februar 1840. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że właściciel karczmy Jan Draeger z małżonką swoią Henrietą z Kerstanów oboie z Werdum, pod dniem 4. Stycznia r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Rogožno, dnia 15. Lutego 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski, 3) Köftalcitation. Auf Antrag bes Freischulzengutsbesitzers Ludwig Kb= nig zu Rosto, werben hiermit folgende angeblich verbrannte Hypothefen=Zustru= wente, als:

- 1) die Obligation der Wittwe Gnut Regina geb. Schulz, vom 19. Mai 1828 nebst Hypothekenschein vom 10. Mai 1830 über 100 Athle., welche ex decreto de eodem auf den zu Rosko sub No. 23 belegenen Gnukschen Freibauerhof Rubr. III. No. 1 für den 2c. König;
- 2) die Obligation berselben vom 19tem Februar 1830 nebst Hypothekensschein vom 10. Mai 1830 über 755 Athlir, 21 fgr. 3 pf., welche ex decreto de eodem auf dasselbe Grundstuck Rubr. III, No. 2 für ben 2c. König;
- 3) bas Erkennfniß vom 27sten August.

  1835., wonach die Wittwe Gnyk dem ic. König 221 Athlr. 2 sgr. und das Erkenntniß vom 27. April 1835., wonach dieselbe demselben 240 Athlr. 29 sgr. 8 pf. verschulzdet, nebst Hypothekenschein vom 20. Juli 1837 besage bessen siene Possien ex decreto de eodem auf gez dachtes Grundstäck Rubr. III. No. 3 und 4 für König;
  - 4) bie Obligation bes Christian Raatz vom 18. Just 1836 nebst Hypothe=

Zapozew edyktalny. Na wniosek Ludowika Koenig soltysa wolnego z Roska oglaszaią się ninieyszém następujące dokumenta hypoteczne, iako to:

1) obligacya Reginy z Szulców wdowy Gnyk z dnia 19. Maja 1828 z attestem hypotecznym z dnia 10. Maja 1830 r. na Tal. 100, która z mocy rozrządzenia z tegoż dnia na gburstwie wolnym Gnyków w Rosku pod Nro. 23 położonym, Rubr. III. Nro. I. dla Koeniga;

2) obligacya téyże wdowy Gnyk z dnia 19. Lutego 1830 r. z attestem hypotecznym z dnia 10. Maja 1830 r. na Tal. 755 sgr. 21 fen. 3, które z mocy rozrządzenia z tegoż dnia na tym samym gruncie, Rubr. III. No. 2

dla Koeniga;

3) wyrok z dnia 27. Sierpnia 1835 według którego wdowa Gnyk Koenigowi Tal. 221 sgr. 2 i wyrok z dnia 27. Kwietnia 1835 według którego trż sama wdowa temuż Koenigowi Tal. 240 sgr. 29 fen. 8 dłużna, z attestem lypotecznym z dnia 20go Lipca 1837 r. podług których summy te z mocy rozrządzenia z tegoż dnia na powyższym gburstwie, Rubr. III. No. 3 i 4 dla Koeniga;

4) obligacya Krystyana Kaatz z dnia 18. Lipca 18. Grad. 1836 z attestem hypotekenschein vom 29. Decbr. 1836 über 100 Athlir., welche ex decreto de eodem auf ben zu Rosko sub No. 3., jest 7 belegenen Kaatschen Freibauerhof Rubr. III. No. 8 für Moses Pincus eingetragen, und laut notarieller Cession vom 22sten Februar 1838 an König cedirt;

- 5) bie Obligation bes Christian Raah vom 16. Januar 1836 nebst Hypothekensschein vom 20. März 1837 über 100 Athlr., welche ex decreto de eodem für Marcus Pincus auf bemselben Grundstücke Rubr, III. No. 9 eingetragen, und laut notarieller Cession vom 22sten Februar 1838 an König abgetreten;
- 6) die Bbligation bes Christian Kaak vom 12. Juli 1837 nebst Hypothes kenschein vom 14ten August ej. a. über 400 Athle, welche ex decreto de eodem für die Gebrüber Moses und Marcus Pincus auf demselben Sute Ruhr. III. No. 11 eingetragen, und saut notarieller Cession vom 22. Februar 1838 an König cedirt; und
- 7) die Obligation der Valentin und Cecilie Gierczynskischen Eheleute vom 20. August 1802 über 300 Kthlr., welche ex decreto vom 9. Oftober 1826 für Andreas Torzwow auf dem zu Rosko sub Ro. 35

cznym z dnia 29. Grodnia 1836 roku na Tal. 100, które z mocy rozrządzenia z tegoż dnia na Kaatza gburstwie wolnym w Rosku pod No. 3, teraz 7 położonym, Rubr. III. No. 8 dla Moyżesza Pincus zaintabulowane, a przez cessyą notaryalną z dnia 22. Lutego 1838 r. Koenigowi cedowane;

- 5) obligacya tegoż Krystyana Kaatz z dnia 16. Stycznia 1836 z attestem hypotecznym z dnia 20. Maja 1837 na Tal. 100, która z mocy rozrządzenia z tegoż dnia dla Markusa Pincus na tém samem gburstwie Rubr. III. No.9 zaintabulowane i przez cessyą notaryalną z dnia 22. Lutego 1838 r. Koenigowi odstąpione:
- 6) obligacya tegoż Krystyana Kaatz z dnia 12. Lipca 1837 r. z attestem hypotecznym z dnia 14. Sierpnia tegoż roku na Tal. 400, które z mocy rozrządzenia z tegoż dnia dla Moyżesza i Markusa braci Pincusów na tém samém gburstwie Rubr. III. No. 11 zaintabulowane i przez cessyą notaryalną z dnia 22. Lutego 1838 Koenigowi cedowane;
- obligacya małżonków Walentego i Cecylii Gierczyńskich z dnia 20. Sierpnia 1802 na Tal. 300, które z mocy rozrządzenia z d. 9. Października 1826 r. dla Andrzeja Tornow na gburstwie

belegenen Gierczynöklischen Freischulstengute Rubr. III. No. 1 eingestragen und Erbrezeß vom 16. December 1819 nebst Hypothekenschein vom 12. Juli 1837., wonach diese Post auf den Namen der Shefrau Mischael Radke, Anna Louise ged. Torsnow ex decreto de eodem eingeschrieben, und gerichtliche Cession de 1829, wonach diese Forderung an König gediehen.

Behnfs Amortisation und Ausfertigung neuer Instrumente aufgeboten, und alle diesenigen unbekannten Interessenten, welsche als Eigenthumer, Eessionarien, Pfandsoder soussies Briefs-Inhaber an diese Possien und die darüber ausgestellte Instrumente Ansprüche zu machen haben, zur Anmeldung und Nachweisung derselben zu dem, auf den 14. Mai 1840 im hiessigen Gerichts-Locale anstehenden Termisne unter der Verwarnung vorgeladen, daß die Ausbleibenden mit gedachten Ansprüchen präkladiert, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweisen auferlegt werden wird.

Den etwa abwesenden Interessenten werden zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsfame die hiesigen Justig = Commissarien Damke und Hanke in Borschlag gebracht.

Filehne, ben 4. Januar 1840.

wolnym Gierczyńskich w Rosku pod No. 35 położonym, Rubr. III. Nro. i zaintabulowane z działami z dnia 16. Grud. 1819. roku i attestem hypotecznym z dnia 12. Lipca 1827 podług których summa powyższa na imię żony Michała Radke, Annę Louisę z domu Tornow z mocy rozrządzenia z tegoż dnia przepisane, i cessya sądowa z roku 1829 według którey pretensya ta na Koeniga przeszła.

Celem amortyzacyi i nowego wygotowania ich za spalone, i zapozywaią się wzyscy niewiadomi interessenci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy i inni posiedziciele pism do powyższych kapitałów i na takowe wystawionych dokumentów pretensye rościć myślą, na termin dnia 14. Maja 1840 r. w tuteyszév izbie sądowey wyznaczonym do zameldowania i udowodnienia ich pretensyi, z ta przestros gą, że niestawaiący z ich rozczącemi pretensyami prekludowani i im wskutek tego milczenie wieczne nałożone zostanie.

Nieprzytomnym interessentom podaie się celem popierania ich praw, tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Damke i Hanke.

Wieleń, dnia 4. Stycznia 1840. Krol. Sąd Ziemsko-mieyski. 4) Der Moses Raphael Steinberg aus Czarnifau und bessen Chefrau Reile gesberne Mendel Igig, haben mittelst Ehezvertrages vom 2. Januar c. die Gemeinsschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentzlichen Kenntniß gebracht wird.

Schonlante, am 27. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Moyżesz Rafał Steinberg z Czarnkowa i Keile z domu Mendel Itzig żona iego, kontraktem z dnia 2. Stycznia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dn. 27. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. Im Laufe bes Monate Mary c. werben A) bie 5) biefigen Bader: 1) eine Gemmel von 12 bis 18 Loth fur 1 fgr., 2) ein feines. Roggenbrod von 3 bis 71 pfo. für 5 fgr., 3) ein Mitte brod von 5 bis 9 pfo. fur 5 fgr., 4) ein Schwarzbrod von 5 bis 12 pfo. fur 5 fgr., und B) bie biefigen Fleischer: 1) das Pfo. Rindfleisch von 2 fgr. 6 pf. bis 3 fgr., 2) bas Pfo. Schweinfleifch von 2 fgr. 6 pf. bis 3 fgr., 3) das Pfo. Ralbfleifch von 2 far. bis 3 far. 0 pf., 4) das Dfd. Schopfenfleifch von 2 fgr. 4 pf. bis 3 fgr. 6 pf. verfaufen, Bei vorausgesehter gleich guter Befchaffenheit verlaufen am billigften: 1) eine Semmel von 18 Loth far 1 fgr. Die Badermeifter Lippmann Bick Judenfir., Reiler Gudenftrage Do 3. Legner Ballifchei Do. 44., 2) ein feines Roggenbrod bon 71 Pfd. fur 5 fgr. die Backermeifter Mullat Bronterftrafe Do. 2 und Dade St. Martin Ro. 3., 3) ein Mittelbrod von 9 Mfb. fur 5 fgr. ber Badermeifter Reiler Judenftrage Do. 3., 4) ein Schwarzbrod von 12 2 Dfo. fur 5 far. ber Bale fermeifter Reidler Judenftrage. Uebrigens find die Berfaufs : Preife ber einzelnen Gewerbetreibenden aus ben bom unterzeichneten Direftorio befiatigten Zoren, mels che in jedem Berkanfe Locale ausgehangt werden muffen, zu erfeben, worauf bas betheiligte Publifum biermit aufmertfam gemacht wird.

Posen, den 2. Marg 1840. Ronigl. Polizei = Direktorium

6) Schaafvieh = Verkauf. 100 Stud zur Juckt vollfommen taugliche Mutterschaase steben auf dem Rittergute hunern, 1 Meile von Vreslau, zum Verkauf. Die hiesige Schaafheerde ift ganz gesund und von erblichen Krankheiten frei.

Gebruder Scherf, Buchhandler.

<sup>7)</sup> Den Burschen Samuel Rosenthal, 15 Jahr alt, aus Labyszin, haben wir heute aus unserem Geschäft entlassen. Wir bringen dies hiermit zur dffentlichen Kenntniß mit dem Bemerken: daß wir nichts anerkennen was ohne unsere Untersichrift fur uns entnommen wird. Posen, den 5. Marz 1840.

28) Anzeige. Bielfach bazu aufgefordert habe ich mich entschlossen, Sonnabend ben 7. Marz c. noch eine musikalischeinprovisatorische Soirée im Saale der hiefigen Logezu veranstalten, wozu ich hiermit alle Freunde dieser Kunst ganzergebenst einlade. Entrée 20 fgr. Ju dem Subscriptionspreise von 15 fgr. sind Billets zu haben in der Mittlerschen Buchbandlung, in der Apotheke des Herrn Stadtrath Schneider und bei Herrn G. Bielefeld am Markt. Rasseuerdsfinung 5 Uhr. Ansang 6 Uhr. Alles Nähere durch die Anschlagezettel. Posen, den 5. Marz 1840.

D. Bolfert, Improvisator.

Wyciag artykulu podanego w roku 1828 w dniu 30. Stycznia Nr. 9. Dodatku do Gazety W. Xięstwa Poznańskiego: "Syn niejakiegoś N. w N. zaniedbał tak dalece powinności dziecka względem oyca, iż to doszło do uszu stryja jego w N., człowieka majętnego. Umiera nareszcie stryj, a synowiec przywdziawszy grubą żałobe, stara się niezwłocznie o otworzenie testamentu, pewnym będąc iak naykorzystnieyszego uposażenia iako iedyny krewny stryia swoiego. Tymczasem stryi inaczey postanowił; za. pisał on swoiemu synowcowi tylko - 30 polskich groszy na kupienie katechizmu "z któregoby się lepiéy obeznał z obowiązkami dzieci wzgledem rodziców,46 Na powyższy artykuł odpowiedziałem w téyże gazecie pod dniem 23. Stycznia 1835 Nr. 19. następnie: "Na uwiadomienie w dodatku do Nr. o. Gazety W. Xiestwa Poznańskiego z dnia 30. Stycznia 1828 r. co do testamentu zrobionego przez N. zwracając uwagę podającego na Prawo Powszechne Części II. Tyt. 20. S. 1308 - 1309, i X. Przykazania, odpowiada się: iż nayczęście tak bywa, że kto pod kim dołki kopie, to sam w nie wpada."

Zmyślono potwarz nieuszanowania oyca, uśmiercono przedwcześnie stryia mego, i ogłoszono zapis 30 polskich groszy. Gazetę tę zakomunikowalem stryiowi memu pod dniem 12. Czerwca 1835. Przez czwarty testament po śmierci swéy żony, zmarléy w dniu 3. Września 1835. stryi moy zrobił mnie uniwersalnym sukcessorem. Znaiący bliżéy stósunki fa-

000---

miliyne caly ten interes obeying.

Mchy, dnia 5. Marca 1840.

Ignacy Bieńkowski.

The state of the s

The state of the s

the control of the co

The second of th